Diese Beitung erscheint täglich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — Pranumerations-preis für Einheimische 1 Mg 80 d. -Auswärtige gablen bei ben Kaiferl. Poftanstalten 2 Mr 25 8.

(Gegründet 1760.) Redaktion und Expedition Backerftrage 255. Inserate werden täglich bis 3 Uhr Nachmittags angenom= men und toftet die fünfspaltige Zeile gewöhnlicher Schrif oder deren Raum 10 &.

Dienstag den 22. Februar.

Betri Stublfeier. Sonnen-Aufg. 7 U. 6 M. Unterg. & U. 20 M. - Mond-Aufg. 6 U. 35 M. Morg. Untergang bei Tage.

## Umtliche Depelchen ber Thorner Zeitung.

Angekommen 7 Uhr Abends. Bug nicht viel Schnee und bon bort tein gro-Ber Bafferzufluß zu erwarten, find in der Bi lica-Gegend große Schneemaffen vorhanden und bon dort große Baffermaffen zu erwarten. In den Karpathen ift das Thanwetter bereits am 16. b. Dis. eingetreten, bagegen lagert im Sochgebirge der Schnee noch unverändert. Sier ist anhaltendes Thauwetter, der Wasserstand aber niedig, 3 Fuß 2 Boll und das Eis steht

## Geschichtskalender.

\* bedeutet geboren, † gestorben. 22. Februar

(Raif. Könfulat.)

1138. Konrad III., der erste Hohenstaufe, von den rheinischen Fürsten in Koblenz zum deutschen Kaiser gewählt.

1648. + Wilhelm Lamormaine, eigentlich Lämmermann, Jesuit, \* 1570 im Luxemburgischen, † zu Wien. Als Beichtvater des Kaisers Ferdinand II. Haupturheber der Verfolgungen der Protestanten in Böhmen, soll bei 100000 Personen zur römischen Kirche gebracht haben. Hinterliess "Virtutes Ferdinandi II, imperatoris." 1732. \* George Washington, der Begründer der Unabhängigkeit Nord-Amerikas, † 14. December

1799. 1788. \* Arthur Schopenhauer, Philosoph, † 21. Sep-

tember 1860. 1807. Gefecht bei Heilsberg. Die Preussen unter General von Stutterheim schlagen die Franzosen. Vertrag mit Nord-Amerika wegen der Staats-

angehörigkeit. 1872. Dr. Falk tritt sein Amt als Kultusminister an.

## Haus der Abgeordneten.

10. Plenarsitung. Sonnabend 19. Februar. Prafident von Bennigsen eröffnet die Gipung um 11 1/2 Uhr.

Um Ministertisch: Juftigminifter Dr. Leonbardt, Minifter der landw. Angelegenheiten Dr. Triedenthal und mehrere Kommiffare.

Bom Abg. Dr. Birchow ift ein Antrag wegen Vorlegung der Provinzialordnung für Rheinland und Westfalen, vom Abg. Windthorst (Bielefeld) eine Interpellation betr. ber Bor= legung eines Unterrichtsgesetes und von der Staatsregierung der Entwurf eines Gefetes betr. Die Bertheilung der öffentlichen gaften bei Grundltuckstheilungen und Unfiedelungen zugegangen. Lagesordnung: Fortsehung der Ctatberathung.

# Der Vormund

Roman aus bem Englischen.

(Fortsetung.)
Es gibt also noch schlimmere Situationen in der Welt als diejenige, in welcher Sie sich lett befinden, nicht mahr?

Es scheint fast so, fagte Edith fleinlaut. Burde es nun unter solchen Umständen nicht wirklich das Beste für Sie sein, wenn Sie noch hier bleiben mürden, bis eine Nachricht von Sir Lionel Dubleigh einlaufen kann?

Aber wie lange fann das dauern? Das ift schwer zu fagen.

Gibt es wirklich feinen andern Ausweg? Natürlich muffen Sie vor allen Dingen eis nen Aovofaten sprechen.

Aber wie kann ich das. Ich werde Ihnen einen beforgen. Aber wollen Sie das thun?

Berglich gerne. Es wird mir große Freude machen. Rur beantworten Sie mir dies: Wenn ein Advofat sich entschließen sollte, Ihren Fall in die Hand zu nehmen, wurden Sie dann lie ber hier verweilen oder fortgeben?

3h wurde das lettere vorziehen. Und doch, wenn ich wußte, daßein Advokat fich meiner Sache annimmt, und wenn ich durch Sie ficher weiß, daß etwas in derselben geschehen wird, so würde ich das Resultat abwarten können bis ich von Sir Lionel Dudleigh unb Miß Plympton gehört

a) Gestütverwaltung. Einnahme: 1,695,240 Mx., dauernde Ausgaben 3,184,190 Mx., einmalige und außerordentliche Ausgaben 668,331 Mx. Der Gtat wird ohne Debatte unverfürzt

b) Justizverwaltung. Einnahme 42,815,000 Mx, vauernde Ausgaben 65,615,000 Mx, ein-

malige Ausgaben 2,600,000 Mr.

Bei Tit. 5 der Ginnahmen (Antheil an bem Arbeitsverdienst der gerichtlichen Gefangenen 445,700 Mr - (55,100 Mr mehr wie im Borjahre) verbreitet sich Abg. Dr. Eberty über das gesammie Gefängniswesen und verlangt bu-manere Behandlung der Gefangenen mit hinweis auf England und zum Theil auch auf Umerifa. Bugleich befürmortet Redner einen von den Abag. Werner und Gen. zu Rap, 19 Tit. 11 der Ausgaben gestellten Antrag die Staatsregierung auf-Bufordern, die gefammte Strafvollftredung und Die Bearbeitung der Angelegenheiten der fammtlichen Straf- und Befferungsanftalten fowie der Gefängniffe, im Reffort des Juftigminifteriums ju vereinigen.

Abg. Götting erflart fich mit dem Borredner in Bezug auf das Beurlaubungsihftem uud ber Bereinigung der Berwaltung der Strafanstalten in einer Sand einverstanden, bagegen erflart er fich gang entschieden gegen die Beschäf-tigung der Gefangenen im Freien. Die öffentliche Arbeit, wie fie in England und Irland zur Anwendung fomme, führe auf einen bereits überwundenen Standpunkt zurud. Außerdem enthalte diefelbe auch eine große Gefahr, da ftatistisch nachweisbar sei, daß Anzettelungen zu Berschwörungen, Morden gegen Aufsichtsbeamte 2c. überall da am meisten vorkommen, wo dieses

Spftem eingeführt fei. Abg. Werner: Der von ihm eingebrachte Antrag sei nicht neu, Bielen werde er fogar als ein alter lieber Freund ericeinen. Er wolle gu demselben nur bemerten, daß die Absicht dieses Antrages nur dahingebe, die Regierung aufzufordern, nunmehr auch sofort die Ueberleitung der Gefängnisverwaltung in das Justizministerium zu bewerkstelligen. Der Redner verbreitet sich nun in langeren Ausführungen über das Befangnigmefen überhaupt; er führt die einzelnen Pha= fen vor, welche diefer Gegenstand feit feiner Un= regung im Sabre 1845 durchgemacht und bittet dum Schluß durch Annahme seines Antrages bazu beizutragen, daß der Gegenstand endlich seine Erledigung sinde.

Abg. Dr. Windthorft (Meppen): Er hatte gehofft, daß vom Ministertisch in irgend welcher Urt ju dem vorliegenden Antrage Stellung genommen mare. Die herren mußten doch fagen, was fie von bem Antrage denken und welche Bort brungen bereits getroffen feien, um eine

Sie geben also menigstens für jest ben Plan, sich die Freiheit zu erkampfen auf?

Ja — das fann ich nimmermehr ertragen. Dann werde ich also jest einen Abvofaten für Sie suchen und an Sir Lionel schreiben,

um auszufinden, wo er sich befindet.
Sie werden aber doch nicht gestatten, daß Wiggins meine Advokaten hier nicht zuläßt?

D ich glaube, er hat eine solche Furcht vor Abvokaten, daß er es nicht wagen wird, einen berfelben abzuweisen. Jedenfalls werden Die Advotaten icon Mittel und Wege finden, um hierher zu gelangen.

Hoffentlich werden sie auch Mittel haben, um Befangene gn befreien?

3ch wurde febn bedauern, wenn ich das nicht hoffen könnte.

Go war Edith denn gezwungen, noch ein wenig langer in ihrer jepigen Situation gu verharren und das Loos ihrer Wefangenschaft fo gut es anging zu ertragen.

Gine Barnung. Die Schranken, welche Wiggins zwischen Edith und die Außenwelt geschoben hatte, maren alfo bisher nur von Mowbrays und von Dudleigh überschritten worden. Mowbray hatte fommen und gehen können ohne nur im Geringsten von dem Psörtner verhindert worden zu sein. Aber auch Dudleigh hatte dasselbe vollbracht und Edith konnte nicht umhin, sich zu wundern, wie es auch diesem gelungen sein mochte, jenes sonst so ängstlich behütete Thor zu durchschreiten. Dudleigh behauptete etwas von durchschreiten. Dudleigh behauptete etwas von Wiggins zu wiffen, mas ihm Gewalt über jenen I

einheitliche Behandlung der Sache herbeizuführen. Justizminister Dr. Leonhardt: Der Herr

Borredner hat erwartet, daß von der Minifterbank eine bestimmte Stellung zn der vorliegen-den Frage genommen werde. Es handelt sich bier nun aber um die Reffortverhaltniffe mehrerer Ministerien und die Erledigung der Frage ift also Sache des Staatsministeriums. 3ch als Juftigminifter tenne die Anfichten des Staats. ministeriums nicht und kann ich mich also auch nicht darüber aussprechen. Der Antrag ift mir erst gestern morgen zugegangen, es war daher nicht möglich, bis heute eine Beschluffassung bes Staatsministeriums über eine so wichtige und delikate Frage herbeizuführen. Der Abg. Windthorst hat zugleich die Gelegenheit benugt, Beschuldigungen gegen das Institut der Staatsanwalischaftauszusprechen, dieselbesei verfolgungsfichtig Darauflaffe ich mich nicht weiter ein (Beiterfeit) nachdem der verehrte Abgeordnete den Sab aufgeftellt hat, daß es meine Pflicht fei, das Gegentheil von dem zu beweisen, mas er behauptet. 3ch meinerseits halte die Staatsanwalt. schaft allerdings für die geeignete Behörde, bei der Strafvollstredung thatig zu fein, und verweise in dieser Beziehung auf die Provinzen Sanno. ver und Schleswig-holft in, wo fich die Staatsanwaltschaft bei der Strafvollftredung als ein segensreiches Institut bewährt hat.

Abg. Dr. Bindthorst (Meppen): Der vor-liegende Gesegentwurf hat das Saus schon seit langen Jahren beschäftigt und ift wiederholt in Gegenwart der betreffenden Reffortminifter hier verhandelt worden. Ich follte daher glauben, daß wenn über eine so ernste Sache so lange verhandelt ift, das Staatsministerium wohl in ber Lage gewesen mare, seine Unschauungen dar-

über auszufprechen.

Die Diskuffion wird hierauf geschloffen und der Antrag Werner mit großer Majoritat ange-

Bei Tit. 1 der Ausgaben (Besoldung 'des Ministers 36,000 Ar nebst freier Dienstswohnung) beschwert fich Abg. Frhr. v. Schorles mer-Alft über bie ungleiche und ungerechte Behandlung der ultramontanen Presse zc. Es sei dies eine Folge der im letten Jahre ausgegebe= nen Parole des Juftizminifters, daß es ein Un= terschied sei, in welchem Blatte eine Bemerkung

Juftigminifter Dr. Leonbardt bittet bei berartigen bevorftebenden Debatten ihm vorher einzelne Falle privatim mitzutheilen; dann werde er in der Lage fein, fich darüber zu außern.

Abg. Frb. v. Schorlemer-Alit: Das thut man nicht mehr nach den Erfahrungen, die man mit den Appellationen an die herren Minifter früber gemacht bat.

Mann gabe, doch mar dies Wiffen ein fehr lugenhaftes wie er selbst zugestand, und Gotth fürchtete, daß Dudleigh's Besuche vielleicht sehr bald aufhören möchten.

Doch wurde fie über ben letteren Punkt bald aufgeklart. Um Abend des Tages, an welchem Dudleigh seinen zweiten Besuch gemacht hatte, fam Wiggin auf ihr Zimmer. Sie hatte ihn nicht mehr gesehen seit der Zeit, als er ihr den sogenannten Brief von Miß Plympton brachte, ausgenommen an jenem Tage als sie mit Mowbray ausritt und Biggins den haßer-füllteu Blick auf Mowbray warf.

Wiggins trat abermals mit jenem feierlichem Blide in Coith's Zimmer, verbeugte sich tief und nahm auf einem Seffel Play.

Nicht oft komme ich zu Ihnen, Diß Dal-ton, begann er die Unterhaltung. Ich dränge Ihnen meine Gesellchaft nicht auf. Es wird der Tag tommen, wo Sie mich verfteben und mein gegenwärtiges Benehmen ichäpen lernen werden. Es hat nur Ihr eigenes Beste zum Zwecke, wenn ich jest abermals zu Ihnen komme. Sie sind in einem schrecklichen Irrthum befangen. Freilich habe ich nur wenig hoffnung, Ihnen denselben zu benehmen, doch kommt es noch immer auf ben Berfuch an.

Er sprach dies in sauftem, innigem, fast väterlichem Tone, doch fand er damit keinen Anklang bei dem ganz und gar gegen ihn einge-nommenen jungen Mädden. Im Gegentheil wurde gerade dadurch ihr Haß und ihr Abscheu gegen ihn auf's Neue geschürt. Doch gab sie sich Mühe, diesen Gesühlen keinen Ausdruck zu

Tit. 1 wird hierauf vom Saufe bewilligt. Bei Rap. 73 (Obertribunal) berichtet Abg. Stat über die Petitionen der erpedirenden Sefretaire u. Registratoren, sowie der Registraturaffistenten beim Dbertribunal megen Gehalts. Erböhung und empfiehlt den Antrag der Bud. gettommission: Die Petitionen der R. Staats= regierung jur Abhülfe zu überweisen. Das haus beichließt demgemäß.

Bei Rap. 78 (Appellationsgerichtshof in Roln und Rheinische Landgerichte) fpricht Abg. Dr. Röderath den Bunsch aus, für eine Re-form der Rölnischen Gerichtshöfe Sorge ju tragen. Diefelben feien mit Arbeiten fo fiberbauft, daß die Geschäfte nicht mehr ordnungs. mäßig geführt werden fonnten, wodurch das Dublifum ichweren Schaden erleide.

Der Juftigminister verspricht die Sache in

nähere Erwägung zu ziehen. Eine zu demfelben Rapitel vom Abg. be Spo gestellter Antrag: die Bahl der Staats-profuratoren von 26 auf 25 und die der Instruktionsrichter von 19 auf 18 herabzusepen wird abgelehnt.

Bei Rap. 79 Tit. 1-5 (Stadtgericht zu Berlin) befürmortet Abg. Schröder (Königsberg) bie Annahme folgender Resolution: die Staatsregierung aufzufordern, dafür Gorge zu tragen, daß den durch die Geschäftsvermehrung bei dem R. Stadtgericht zu Berlin herbeigeführten Nebelftänden, insbesondere den Bergogerungen in der Rechtspflege, durch eine entsprechende Zuweifung von richterlichen und Subalternbeamten Abbilfe

geschafft werde.

Reg. Comm. Geh. Ober-Juftigrath Wenzel: Die Regierung hatte erwartet, daß der Untrage fteller feinen Untrag zurückgezogen, benn fie tonne in demfelben keineswegs ein Bertrauen in die Kontrolle der Juftizverwaltung erblicken, wie dies von dem Abg. Schröder betont worden. Die Berwaltung habe sich von der Nothwendigkeit der dauernden Besetzung noch weiterer Richterstellen beim Stadtgericht Berlin zur Zeit noch nicht überzeugen können. Sie habe namentlich erst die Wirkung der neuen Vormundschaftsordnung abwarten wollen und ein Bericht des Stadtgerichts Präsidenten spreche fich auch bereits dahin aus, daß fur die Vormundschaftsabtheilung nur 12 Richter nothwendig fein werden, mahrend bis dahin 18-19 Richter zur Berwendung gelangten. Grenfo feien die Resultate über die Birfungen ber Grundbuchordnung noch nicht ausreichend gefammelt. Die Verwaltung habe fich deshalb darauf beschränkt, 10 Stellen dauernd auf ben Etat zu bringen.

Nach einigen Bemerkungen der Abg. Schröber und Otto ftellt der Juftigminifter anheim,

verleihen, und möglich falt und gelaffen zu er-

Sie haben Besuche empfangen, fuhr Biggins fort, Besuche, welche ich hatte verhindern fönnen, wenn ich gewollt hätte. Aber das würde mit meinen Plänen in Conflikt gekommen sein und deshalb habe ich sie geduldet. Sie jedoch, haben sich durch Ihre völlig irrige Anschauung über mich und meine Pläne dazu verleiten lasen sich jenen Fremdlingen ganz anzuvertrauen, und sich und Ihre ganze Zukunft einer weit größeren Gekahr anszuleben als Sie sich wur größeren Gefahr auszusehen, als Sie sich nur vorzustellen vermögen. Schon den ersten Ihrer Besucher hätte ich abweisen sollen, doch ich dul-dete ihn aus Gründen, welche ich Ihnen jest nicht erklären kann; aber Ihr letter Besucher sollte weder von Ihnen noch von mir geduldet werden, und ich bin jett gekommen, um Ihnen eine gut gemeinte Warnung zu ertheilen, Sie zu bitten, doch nicht so unbesonnen, so ganz ges gen Ihr bestes Interesse zu handeln. — so blind anzustirmen gegen die Nane von denen Ihre anzufturmen gegen die Plane, von denen Shre ganze Zukunft und die Rechtfertigung Ihres Baters abhängt.

Es icheint mir fast, fagte Ebith, daß Sie

auf Lieutenant Duvleigh anspielen.

Go nennt er fich nur. Nennt er sich nur?

Ja. Der Name Dudleigh ift ein angenommener. Er wählte diesen Namen nur, um sich Ihr Vertrauen zu erschleichen.

Es scheint mir, daß Sie ihn gut kennen. Ich kenne ihn nicht.

Wie fonnen Gie benn aber behaupten, daß

fein Name ein angenommener ift?

den Antrag zurückzuziehen, da derfelbe seinen 3med vollständig erfüllt habe.

Abg. Schröder zieht hierauf seinen Antrag

Eine vom Abg. Windthorft (Bielefeld) angeregte Gerichtsorganisationsfrage: ob der Minifter das Recht habe, Kreisgerichte ohne Zustimmung des gandtages aufzuheben - geht auf Antrag des Abg. Laster an die Juftigtommiffion. (Es handelt sich dabei um die vom Justminister angeordnete Auflösung der Kreisgerichte zu Ahaus, Borfen und gudenscheid).

Bei den Positionen für die Staatsanwaltschaft bringt Abg. v. Schorlemer-Alft den betannten, vom Abg. v. Riegolewsti im Reichstage angeregten Fall zur Sprache, in dem ein Staatsanwalt in der Proving Posen eine die katholische Rirche schwer verlepende Rede gehalten haben

Der Justizminister erwidert, daß ihm davon nichts befannt fei; es fei ihm jedoch mitgetheilt, daß wenn ein Staatsanwalt wirklich eine derartige Rede gehalten haben follte, derfelbe das Mufter dazu mahricheinlich der "Germania" entnommen haben muffe, die abnlich und noch unpaffendere Ausdrücke gegen die protestantische Rirche thue.

Abg. v. Schorlemer spricht sein Bedauern aus, daß der Minister von dem tadelnswerthen Auftreten fo bochgestellter Beamten nichts be=

fannt fei. Bei Rap. 79 Tit. 9. berichtet Abg. Stap über die von Petitionen von Gubaltern, beamten der Kreisgerichte zu Dramburg und Bollftein, und Abg. Ofterrath über die Detition des Rreisgerichtssecretair Rersten in Plefchen wegen Gehaltserhöhung und empfehlen Namens der Budgettommiffion über die Petitionen gur Tagesorduung überzugeben.

Abg. Rallenbach unterftüpt die Petitionen. Der Antrag der Rommiffion wird hierauf genebmigt.

Ein von dem Abg. Dr. Ebery zu Tit. 11. deffelben Rapitels geftellter Antrag für einen Geiftlichen bei dem Strafgefängniß zu Berlin bes Gehalt von 300 Mer zu ftreichen, wird vom Saufe abgelebint; ebenfo ein Untrag des Abg. de Spo im Rap. 82 Tit. 1. ftatt 128 Friedensrichter im Begirk des Appellationsgrichts zu Köln nur 127 zu bewilligen.

Sämmtliche übrigen Posititionen des Etats der Juftizverwaltung werden hierauf ohne Des batte unverfürzt bewilligt und dann die Sigung auf Dienftag 11 Uhr vertagt. E. D. Forts jepung der Statberathung.

Shluß 4 Uhr.

#### Deutschland.

Berlin, 19. Februar. Durch Berfügung des handelsminifters vom 3. d. Mits. ift der § 5 der Borfdriften für die Ausbildung und Prüfung derjenigen, welche fich dem Baufache im Staatsdienste widmen, vom 3. September 1868 aufgehoben und durch die nachfolgende Bestimmung erfett: "Bei der Meldung zur Prufung find mit dem Nachweis ad c § 4 vorzulegen: Studienzeichnungen, welche der Candidat nach eidesftattlicher Erklärung felbft angefertigt hat, und welche den Grad der erworbenen Fähigkeit im Freihandzeichnen und Entwerfen darthun, insbesondere ersehen laffen, daß der Candidat fich die erfordetliche Nebung im Architektur= und Ornamentenzeichnen, im Planzeichnen, in der Anwendung der Perspective und im Projektiren einfacher Bauwerke zu eigen gemacht hat."

In Folge des Strousbergichen Concurfes ift auch der in weiten Rreifen bekannte Ge= fanglehrer Dr. Schwarz seinem früheren Berufe zurudgegeben worden. Bor Jahren hatte Dr. Strousberg den in Berlin bestrenommirten Befanglehrer Dr. Schwarz, welcher in seinem treff. lichen Buch das Syftem der Gefangfunft nach den phyn Gefegen der bisher nur empirischen Gefanglehre zuerst eine feste wissenschaftliche Grundlage gegeben hatte, gur Ausbildung feis ner eigenen Stimme engagirt und fodann gur

Weil ich die Familie Dudleigh ganz genau fenne und weiß, daß dieser nicht dazu gehört. Ich habe ihn nie früher gesehen.

Es gibt mehr Dudleighs in der Belt, als die Familie von der fie sprechen.

Er ift ein Abenteuerer, fagte Wiggins. Gie wissen nichts von ihm. Ich glaube, daß sein Name ein falscher ist, und daß er selbst ebenso falsch ift. Behauptet er nicht ein Sohn Sir Lionels zu sein?

Rein er gibt fich für einen entfernten Ber-

wandten aus.

Er ift gang und gar nicht mit ihm vermandt, erwiderte Wiggins lebhaft, Gie vertrauen fich einem Wildfremden, einem erbarmlichen Schurfen, einem Abenteurer an.

Es ift eigenthümlich, daß Sie in fo ab-

fprechender Beife von einem Manne reden, von dem Sie, nach Ihrer eigenen Erflärung, felbst gar nichts miffen. Aber jedenfalls, fügte Soith mit starter Betonung bei, fennt er Gie!" Dies fes allein gibt ihm die Gewalt, jene Schwelle Bu überschreiten, welche Gie fo hartnädig jedem Anderen versperren; mas dies sein Biffen über 3bre Bergangenheit bedeuten mag, wiffen Gie felbst am besten. Er fennt mich nicht, fagte Biggins.

fachen Grunde, daß Sie nicht wagen, ihn von hier fern zu halten.

Er muß Sie kennen, schon aus dem ein-

Biggins blidte fie eine Beitlang ichweigend

Sandhabung feiner umfangreichen Geschäfte als Bureauchef angestellt. In Folge des Strous-berg'schen Concurses ist Dr. Schwarz, welcher fich auch practisch als sehr tüchtiger Lehrer erwiesen und dem Concert und der Buhne viele tüchtige Sanger zugeführt hatte, zu diefem feinem früheren Berufe gurudgefehrt.

-- Der "Posener Zeitung" ist es paffirt, eine Todesnachricht von dem Abgeordneten Techow 15. d. Mts. zu bringen und demfelben jugleich einen langen Nefrolog ju weihen; der= selbe nimmt aber in bester Gesundheit an den Berhandlungen des Abgeordnetenhauses theil und wird nun hoffentlich noch recht lange leben.

- Einem in hiefigen Diplomatischen Rreifen mit großer Bestimmtheit auftretenden Berüchte aufolge foll der Prafident des herrenhaufes, Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode gnm deutschen Botschafter bei bem öfterreichisch-ungarifchen Sofe ernannt fein. (Wird am 20. beftätigt)

Dem Bernehmen nach hat der Schwei= zerische Bundesrath bisher in Bezug auf die Lage des Gotthardbahnunternehmens feinerlei Unfrage an die deutsche Regierung gerichtet. Die erften Schritte in diefer Richtung durften erft erfolgen, wenn die Distonto = Gesellichaft Rech-

— Köln, 18. Februar. Der Spezialkorres-pondent der "Kölnischen Zeitung" meldet aus San Sebastian von heute Nachmittag: Die Höben von Mendizorroy und Arratfain und die letten San Sebaftian bedrohenden Batterien der Rarliften find foeben von den Regierungstruppen genommen worden. Die Stadt feiert das Greigniß mit Glodengeläute und Dufit.

- Frankfurt a. M., 18. Februar- Das eingetretene Sochwaffer ift noch im Steigen und bat den Quairand am Fahrthor bereits über-

— Braunschweig, 18. Februar. Das Kreis-gericht erkannte in dem Prozesse gegen den Schrifts fteller Guftav Rafch den Angeklagten der Majeftätsbeleidigung für nicht schuldig, verurtheilte dagegen denjelben wegen Bergeben gegen die §§ 130 und 131 des Reichsftrafgesethuches zu 10 Monaten Gefängniß und zur Erstattung der Koften der Untersuchung und erkannte auf Unbrauchbarmachung ber in Beschlag genommenen Schrift: "Die Preußen in Gliaß - Lothringen."

Frankfurt a. M. Die durch den Main verurfacte Ueberschwemmung ift immer noch in Bunahme und bededt diefelbe bier ichon ben Mainquaiund wird vom obern Laufe des Fluffes, aus Aichaffenburg und Lohe, gemeldet, daß dort daß Waffer jede Stunde 1 Zoll machft.

Samburg, 19. Februar. Bon Condonift bergemelbet, die Schuld an ben Busammenftoß verschulde lediglich nach Ansicht der Sachverftandigen der Strathelyde, es werden 16 Per=

fonen von diesem vermißt.

## Unsland.

Defterreich. Wien 19. Februar. Der Gisgang der Donan ift geftern früh um 3 Uhr eingetreten und der Bafferstand der Donau rapid zu einer folden Sohe angewachfen, daß gange Erdberger Dais, der untere Theil des Praters und die tiefer lie genden Gaffen der Leopoldestadt und Raffau unter Baffer fteben. jugleich von oberhalb eintreffende Rach= richten von rapiden Steigen der Donau melden und unterhalb deren Gis stellweis noch nicht in Bewegung gefommen ift, fo ift die Befürchtung größerer Gfahr febr lebhaft. Gin Pionierdetachement von Ling u. Preffburg find herberufen worden. Der Ausftellungsplat von 1873 ift eine Bafferfläche, aus welcher die Rotunde wie eine Infel

- In Prag ift gleichfalls bie Moldau fo angewachsen, daß bereits die in ihrer Rabebele= genen Gaffen und Plage unter Baffer fteben. Biele Bruden an der Moldau, Glbe und Beraun find fortgeriffen, die Dörferzahlreich überschwemmt. Seit Mittag am 19. schien sich durch langsames Fallen des Baffers die Gefahr zu mäßigen.

Frankreich. Paris. Die in Betreff der

Es ist für mich etwas gang Fürchterliches, agte er endlich in leichtem, abgemeffenen Tone, mit Ihnen gu fprechen. Dft icheinen Gie mir ganz toll zu sein, aber es ist die Tollheit völliger Unwissendeit. Sie wissen ja nicht, was Sie thun. O, wie Sie mich zwingen, Ihnen Alles zu jagen. Aber ich kann es noch nicht, ich darf es noch nicht. Meine Lippen find noch verfiegelt. Aber ich will nichts mehr barüber reben. 3ch will nur eine Frage an Sie richten und bas ift diefe: Konnen Gie nicht mit Ihren eige. nen Augen feben, daß diefer Mann nichts als ein bofer Abenteurer ift?

Gin Abenteurer, wiederholte Gdith voll Born. Steht es einem Manne wie Gie es find an, dies Bort in den Mund gu nehmen? Bas find Gie denn? - - Lieutenant Dudleigh ift ein "Gentlemann" und obicon ich ihn erft feit fo furger Beit tenne, ichape ich mich doch glud. lich, ihn meinen Freund nennen gu fonnen. Sch werde nicht dulden, daß Gie ihn beschimpfen. Barum fagen Gie ihm dies nicht in's Geficht? Wenn er das ift, für was Sie ihn ausgeben, was dulden Sie ihn denn hier? — Gin Abenteurer? Das ift ja ber Titel, den ich Ihnen felbft immer und immer geben muß!

Abermals nahm Biggins Antlig den Aus-druck tieffter Erregung an. Er zitterte heftig u. nur mit größter Aufregung gelang es ibm, feine

Gefühle zu bemeiftern.

Wenn Sie fich nur dieser furchtbaren Infulte enthalten fonnten! fagte er mit trauerum-

Bahlen veranlaßfen Parteiagitationen haben wenig durchschlagenden Erfolg gehabt, so daß sich über ben Ausfall derfelben am 20. wenig vorläßt; doch hält man für fehr wahr= daß in der neuen 2 Rammer die deinlich, Parteigruppirung ganz ähnlich der des Senats fein und die konstitutionelle Majorität gegenüberden Monarchiften u. Ultramontanen, geschweige den Radifalen in der Deputirtenkammer gefichert fein werde. Aehnlich foll auch herr Buffet im Ministerrathe berichtet haben, wozu die Meldungen der Staatsbehörden aus den Departements die Grundlage gegeben.

Großbritannien. London, 19. Februar. "Times" meldet, General Menabrea fei jum Botschafter Italiens in London ernannt und würde die die englische Regierung in Folge diefer Rangerhöhung ihre Bertretung in Rom zu demfelben Range erheben. - Bon dem sunkenen "Strathclude" sind in Deal durch Bo-te 28 Personen aufgefischt worden, wovon 7 bald in Folge der Erschöpfung verstarben, mahrend 21 fich wohl befinden. 3m Gangen fanden 37 ihren Tod. Gin anderer Dampfer "Dragon" fließ auf der Fahrt von London nach Samburg mit einem unbefannt gebliebenen Schiffe zusammen und fant, nachdem er noch 1/4 Meile eine Fahrt fortgesett, unter, jedoch find Menschenleben hierbei nicht zu beflagen. Die Franconia" muß nnr eine mäßige Beichädigung das von getragen haben, indem sie am 18. noch ihre Fahrt oon Dover nach London antreten konnte.

Spanien. Der König hat den Oberbefehl über die Operationsarmee am 18. angetreten und der jum Chef des Generalftabes im toniglichen Sauptquartier, General Duefeda ift fruh von Bittoria nach Bergara abgereift, woselbst er mit den Generalen Loma und Moriones den König

- Rach Nachrichten aus Bayonne mehren sich die Desertionen und der Uebertritt von Rarliften über die Grenze. Der General Pris mo di Rivera hat die wichtige Position bei Momtejurra, welche Eftella beherricht, genommen. Neue Gerüchte von einem Konvenio tauchten

Türkei. Ronftantinopel, 19. Februar. Der Sultan foll einen Wundarzt. der ihn von den Schmerzen eines Blutgeschwurs befreite, jum Divifions-General ernannt, und ihm ein Sonorar von 1000 Frans bewilligt haben. Derfelbe hat heute die Moschee besuchtu. der Grofvezier ift von seinem Unwohlsein gleichfalls wieder hergeftellt. Es heißt, daß das bereits ermähnte Projekt, gemiffe Ginkunfte zur Bezahlung aller Coupons der türkischen Schuld zu verwenden, dem Sultan zur Genehmigung bereits vorgelegt wor-den sei und daß eine baldige Beröffentlichung def-

felben zu erwarten stehe.

Der "Polit. Corr." wird aus Ragufa gemeldet: Der außerordentliche Pfortenkommiffar Ali Pasch sest, unbekummert um die bisher gescheiterten Versuche, raftlos seine friedlichen Bemühungem fort, die Insurgenten gur Baffenftredung und Unterwerfung ju bewegen. Mit den bisherigen Chefs der Infurreftion, namentlich denen, welche fich bisher einen Ramen ge= macht, durfte er faum zu einem Biele gelangen. Dafür gewinnt es den Anschein. daß er mit den Diis minorum gentium der Insurrektion viel eber au einer Verftändigung kommen durfte. In diefem Augenblicke schweben die von Moftar ausgehenden Berhandlungen mit dem bei der Bevölkerung der Herzegowina angesehenen Ivan Muffits, welcher fich zur Berföhnung geneigt zeigt. Mit den zumeift in Dalmatien weilenden Flüchtlingen wird besonders unterhandelt, und fehlt es nicht an Anzeichen, daß die meisten derfelben geneigt maren, in die Beimath gurudgufehren, wenn nur erft die Amnestie verfundigt ift. Zur Unterstützung der friedlichen Dispofitionen der Flüchtlinge bedient man fich türkicherseits des fehr eifrig kolportirten Argumentes, daß die öfterreichische Regierung demnächft die Unterstützung der auf ihrem Gebiete weilenden Flüchtlinge einftellen werde.

florter Stimme. Wenn Sie sich nur ein ganz flein wenig bemeiftern und etwas Rudficht auf mich nehmen könnten. 3ch versuche rubig und gelaffen mit Ihnen gu fprechen, aber Ihre Bemerkungen treffen mich zuweilen jurchtbar und bereiten mir die gräßlichften Schmerzen. Wenn Sie fich eines Tages diefer Borte erinnern, merden Gie die bitterften Thranen der Reue darüs ber weinen, glauben Sie, o, glauben Sie mir das! Ersparen Sie mir diese furchtbaren Schmähungen, ersparen Sie fie mir, um unferer beider willen!

um unferer beider willen? wiederholte Edith. Es scheint mir fast, als ob Sie sich u. mich in eine Rategorie ftellen und zwischen mir u. Ihnen ift doch feine Gemeinichaft. Das ift unmög= lich. Unsere Bege find auf immer geschieden.

D, daß Sie nichts wissen! rief Wiagins, mit großer Unstrengung seine Ruhe bewahrend. Dieser Lieutenant Dudleigh — wie er fich nennt

ift ein Feind von uns beiden. Sie brauchen diesen letteren Ausdruck mit eigenthüulicher Beharrlichkeit. 3ch muß Ihnen nochmals erflären, daß zwischen mir und Ihnen absolut gar nichts gemein sein kann. 3ch er-kenne in Ihnen meinen natürlichen Feind. Sie find mein Kerkermeifter. Ich bin ihre Gefangene. Das ift unfer Berhaltniß ju einander. Zwischen uns herrscht Krieg. Ich wurde die Galfte meines Bermögens hingeben, um aus ihren Sanden zu entfommen und die Salfte bagu-benupen, um Gie für das mir Angethaene

## Provinzielles.

N Schönfee, 20. Februar. Unfere Poft= hausbau-Angelegenheit kann nun doch noch einen für alle Intereffenten gunftigeren Berlauf ba= ben. Magiftrat, Raufmannschaft und viele Burger find bei dem Berrn Reichstag-Abgeordneten, Ger. R. Dr. Gerhard damit vorstellig geworden und der geehrte herr hat fich der Sache fo freundlich angenommen, daß der herr General= postmeifter auf seinen Bortrag fefort eine Commiffion mit der Prufung der Angelegenheit beauftragte. Bu diesem Zwede haben wir dieser Tage die herren General Postdireftor Wiebe und Geh. Dber-Postrath Sachse hier zu erwar: ten. Es ift aus diefer Beraniaffung die Abrichtung einer Dankadreffe an Gr. Dr. Gerhard im Berke. Die Vorsteher-Bahlen der fathol. Rirchengemeinde gingen auch hier nicht gang ohne Störungen vorüber und murde ber bier ftationirte Gensdarm requirirt. Es follen viele gefälfchte Bablzettel eingeschmuggelt und gegen die Bahlergebniffe Protest erhoben fein. Der Bablaft murde in der Bohnung eines hiefigen Burgere unter Leitung bes Lehreis Riemp aus Plywaczewo vollzogen.

A Flatw, 20. Februar. (D. C). Das von hier ca. 2 Ml. entfernte Rittergut Auguftomo, welches fich bis dabin in polnischen Sanden befand, foll in nächster Zeit auf gerichtlichem Wege verfauft werden. - Im Unschlusse an unsere lette Correspondenz, betreffend die Lehrergehälter hierfelbft, bemerfen wir, daß der lette Lehrer in Vondsburg ein Einkommen von 900 Mr bezieht. In der Rreisstadt Flatow, Die mehr als noch ein mal so viel Einwohner zählt hat der lette Lehrer nur ein Gesammteinkommen von 840 Mr. — Nach der Ende v. J. abge= haltenen Boltszählung deffen Refultat uns erft heute bekannt geworden ift, hat der Flatower Rreis eine Bevölferungszahl von 64,245 Perfo= nen gufzuweisen. Geit dem Jahre 1867 ift eine Bermehrung von 2146 Bewohnern eingetreten. In den 5 Städten mohnen 13,586 Personen und zwar: Flatow 3,556, Rrojante, 3363, Bem-pelburg 3540, Camin 1673 und Bandsburg Im gangen Kreise giebt es 7,772 Bohnhäuser. Bum mannlichen Geschlechte ge= boren 31,559, gum weiblichen 32,686 Perfonen. - Das Erfangeschäft wird im Flatower Rreile in der Zeit vom 27. Märzbis 6. April abgehalten werden. - Geftern Abend brannte in Radawit (Dr. Stroußberg) ein großer Schaffstall ab. - In unserem Orte murde geftern ein junger Mann der Cohn eines Echrers aus Westpreußen verhaftet, welcher mehrere Diebstähle verüht hatte. B. hatte das Gymnafium durchgemacht und foll fogar das Officiereramen bestanden haben. Derfelbe hatte fich in legter Zeit in Duffeldorf aufgehalten und betrelte von Saus zu Saus. Wie tief fann boch der Mensch finken! - Im vergangenen Jahre muide ein Mann aus unserem Rreifes wegen Mighandlung zu einer mehrmonatlichen Befängnißstrafe verurtheilt. Jest ift Derfelbe beimlich nach Amerifa ausgewandert. = Mus dem Rreise Graudenz, 20. Februar.

(D. C.) Endlich hat die Königliche Regierung in Marienwerder die Aufbesserung der ungu= länglichen Lehrergehalter in dem Städtchen Lefsen angeordnet. Das Minimalgehalt soll daselbst Mer betragen, der erste Lehrer wird vom 1. Januar er. ein Gesammteinkommen von 1300 Mf. beziehen. Befanntlich hat die Stadt ein beteutendes Communalvermögen aufzuweisen und ift es daher erklärlich, daß die Lehrer in Leffen feine fistalifche Gehaltszulagen erhalten. Die fechste Lehrerstelle ift daselhst noch immer unbefest. Es hat fich zu derielben nur 1 Candidat gemeldet, der bereits das 40. Lebensjahr überschritten bat. - Die Lehrer unfers Rreifes freuen fich, daß fie ben Rreis-Schul-Infpettor Srn. Salkowski zu Thorn als Vorgesetzen erhalten. Derfelbe hat fich in seinem bisherigen Birtungs. freise große Liebe und Berehrung bei den Lehrern erworben.

(D. ttt Danzig, 18. Februar. Ginen hervorragenden Bestandtheil der öffentlis

zu b.ftrafen. 3ch lebe in der hoffnung, daß ich eines Tages einmal gründlich mit Ihnen abrech. nen fann. Wenn Jemand ihr Feind ift, fo ift dies eine genug, um ibn gu meinem Freunde gu

Biggine ichien wie zerichmettert von diefen Borten zu fein. Er schauderte mehrmals que fammen und gitterte heftig. Er blidte fie einen Augenblick mit ftarren Augen an, und ließ bann das Haupt finken.

Endlich ichien er wieder ruhiger geworden gu fein - fah ihr wehmuthig ins Geficht und

3ft es Ihnen benn absolut unmöglich, mit mir gu fprechen, ohne mir mit jedem einzelnen Borte die tiefften Schmerzen zu bereiten? Sa= ben Gie boch etwas mehr Beduld mit mir. Benn ich Se reizen follte, fo tragen Gie es mir nicht fo nach, um Ihrer felbft willen. Geben Sie dech, wie ich mich vor Ihnen demuthige. Ich bitte Sie um Ihre Nachsicht. Bas ich thue, geschieht Alles in Ihrem Interesse. Denn Sie miffen wirklich nicht, mas Sie thun. Gie ruiniren fich. Sie schlagen ihr Glud mit eige ner hand in Trummer. Sie jegen ihren Ruf auf's Spiel, Sie bringen ben Ramen ihrer Familie abermals in verdächtiger Beife vor das Publifum. Denfen Sie an Ihr gräßliches Aben-teuer am Thore mit diesem Mowbray!

(Forts. folgt.)

den Unterhaltung bilben in den hiefigen gebilbeten und halbgebildeten Kreisen die miffenschaftlichen Borträge, welche in dieser Woche der Professor Robert v. Schlagintweit, der jüngste und allein noch am Leben befindliche der drei ausgezeichneten Brüder — theils in Bereinen gegen ein vorher verabredetes Honorar, theils öffentlich gegen Entree — gehalten hat. Der erfte diefer Bortrage fand am Montag Abend im "Bildungeverein" ftatt, von beffen etwa 1100 Mitgliedern die größere Halbicheid ihm beiwohnte. Gegenstand deffelben waren die Rothhaute Nordamerikas", die Indianer der Bereinigten Staaten, über beren Individualität und Lebensweise er intereffante Mittheilungen machte. Um Tolgenden Abende iprach der berühmte Reisende, und zwar vor Mitgliedern des , G werbe- und des Raufmännischen Bereins", über bas Simalana-Gebirge, diese natürliche und nur jehr schwer überfteigliche Scheidemand zwifchen Borderindien und den Grenglandern des "himmlischen" (dinestiden) Reiches. Seinen erften öffentlichen Bortrag hielt Herr v. Schlagintweit am Mittwoch Abend, und zwar im "Apollosaale" des Hotel du Nord. In diesem schilderte er die verschiedes nen, auf der vorderindischen Halbinsel seghaften Boiferschaften, und namentlich das durch Geschichte, Charafter und Cultus fo merkwürdige Bolf der Hindus, ein Thema, welches durch die Reise des Prinzen von Bales durch die vorindis ichen gander gegenwärtig noch ein besonderes Interesse zu erregen geeignet ift. Heute Abend gedenkt herr v. Schlagintweit, und zwar eben. falls öffentlich, über die höchsten Regionen auf unserm Planeten gu sprechen. Die Frische der Darftellung, sowie der Umftand, daß Alles, was er mittheilt, auf eigener Wahrnehmung und Unichauung beruht, keine bloß trodene Bücherge-lehrsamkeit ift, ift es, was den Vorträgen des Derrn Professors einen so hohen Reiz verleiht und find diese beiden Eigenschaften es mohl auch borzugsweiß, die ibm auch bei seiner biesmaligen Unwesenheit in Danzig wieder ein so zahlreiches Muditorium gugeführt haben. Die von Beirn von Diest auf Daber erhobene und auch in der Presse bereits erörterte Unichuldigung der Betheiligung bon Reichstags. refp. Landtags. Abgeordneten an Grundungen und fonstigen Finanggeschäften, deren "Reinlichkeit" mehr oder minder zweifelhaft ift, hat nicht verfehlt, auch hierorts großes Auffeben und den Wunsch nach einer baldigen Rlarung der Situation durch Darlegung bes wirklichen Sachverhaltes hervorzurufen. Die von herrn Miquel in diefer Ungelegenheit im Reichstage ge= haltene Bertheidigungsrede hat hier durchaus nicht befriedigt. Gerechtfertigt durch dieselbe er-

Speint er hier wohl nur sehr Wenigen. Pos en 18. Februar. Die polnische Reichstagstraction hat der Juftizkommission des Reichs-

tages folgenden Antrag übergeben:

Die Sobe Juftigtommiffion wolle beschließen: daß bei der Redaftion der Hauptparagraphen über das Gerichtswesen der polnischen Sprache in den gum ehemaligen Polen gehörenden gandestheilen die Rechte zuerkannt werden, welche den Polen durch internationale Tractate dugesichert worden sind, resp. daß die polnische Sprache in den bezeichten Gebieten neben der deutschen als Landessprache anerkannt

In den Motiven wird ausgeführt, daß die Ronige von Preugen zu verschiedenen Malen der polnischen Sprache die gleichen Rechte mit den der deutschen zugefichert haben; daß die Rechte, welche Preußen den Polen feierlich zugesichert hat, und welche sich auf die Nationalität, Sprache und Religon beziehen, jest als eine redtliche und moralische Verpflichtung auf das deutsche Reich übergangen sind, weil diesem die Oberhoheit über fie zuerkannt ift.

Die Antragfteller berufen fich: 1) auf bas Occupationspatent vom Jahre 1772; 2) auf den Art. 1, § 2 de l'acte finale du congres de Vienne, le 9. Juin 1815; 3) auf den 2. Art. Derfelben Acte; 4. auf Art 3 du traité entre la Prusse et la Russie le 3. mai.

(Poj. D. 3.)

## Tokales.

- Oberburgermeifter. Die Rüdfehr bes Berrn Oberbürgermeister Bollmann aus Deutsch=Ehlau, wohin er am 19. Morgens jur Theilnahme an der Sitzung des Städtetages der Provinz Breugen abgereift ift, wird Dienstag d. 22. erwartet.
— Schwedisches Sängerquartett. Das fünstöpfige

Quartett der schwedischen Sänger trug am Sonn= abend den 19., Abends, im Theater seine Lieder vor. Leider war das Haus so schwach besetzt, daß die

Einnahme wohl nur wenig über die Tageskosten betrageu hat, was nur durch das Zusammentreffen von allerhand ungünftigen Umftänden veranlaßt wurde. Entsprach der pecuniare Erfolg nicht den Erwartun= gen ber Sänger, fo wurden boch die Erwartungen der Zubörer vollständig erfüllt und das, was in der Beitung gur Empfehlung ber Fremben gefagt war, erhielt durch ibre Leiftungen vollkommene Beftäti= gung. Nach bem Concert unten folgten die Sanger noch einer Einladung nach oben und erfreuten die im Artusfaale jum Copernicusfest verfammelte Befellschaft durch den Vortrag mehrerer Lieder.

- Theater. Sonntag, den 20. Februar. "Fra Diavolo", Text von Scribe, Musik von Auber, drei Acte. Die Fabel der Oper beruht auf wirklich vor= gekommenen, für ben bramatischen Gebrauch freilich umgestalteten Thatsachen. Der Räuber Fra Diavolo ist eine historische Person, er hat in den Kämpfen der Süd=Neapolitaner gegen die Invasion Naro= leon's I. mit dem Kardinal Ruffi zusammen eine nicht unbedeutende Rolle gefpielt. Der Räuberhaupt= mann wurde von der neapolitanischen Regierung begnadigt und zum Chef einer Guerilla-Schaar in den Gebirgen von Calabrien ernannt. Die Aufführung war mit Ausnahme weniger Stellen sehr gut und fand felbst bei benen Beifall, welche die Oper in größeren Städten, namentlich in Berlin, gefeben hatten. Herr Stephan (Fra Diavolo) gab seine Rolle in Gefang und Spiel gut, namentlich in den Scenen, die er als Räuber zu geben hat, gegen welche die Leiftungen des Marquis zurüchlieben. herr Fren (Lord Kokburn) war gut, ebenso Herr Bollé (Lorenzo) und herr Taufch (Gastwirth Matteo). Die beiden Banditen Giacomo und Beppo wurden von ben Berren Rechtmann und Gabelmann in Maste und Spiel ausgezeichnet dargestellt. Fraul. Johnson (Pamela) war nicht nur eine hübsche Erscheinung, fondern Gefang und Spiel entsprachen auch diesem Aeußern. Fräul. Maroni (Zerline) war gefanglich fehr gut und im Spiel recht niedlich. Die Aus= fleide-Scene (Act 2, Nr. 10) gab fie fehr decent. Die Duvertüre murde von dem Orchefter febr gut gespielt, die Decorationen waren für unsere Berhält= niffe brillant. Leiber war ber Chor im 3. Act bicht

Polnifche Derfammlungen und Dereins-Sihungen. Am 21. 1 Uhr tagte im Saale der 3 Kronen der polnisch. wissenschaftliche Berein, an demselben Tage und in demselben Local um 5 Uhr Nachmittags be= ginnt die Situng des polnischen landwirthschaftlichen Bereins, die am 22. n. Mts. 9 Uhr fortgesetzt wird. Am 22. Nachmittags 5 Uhr wird der Berein zur Hebung ber moralischen Interessen bes polnischen Boltes unter ber preußischen Berrichaft" auch im Saale der 3 Kronen feine Berathungen eröffnen. Um 23. n. M. balt ber Berein zur Förderung ber moralischen und gewerblichen Jutereffen unter ber weibli= den polnischen Bevölferung ebendaselbst eine Sitzung. Um 22. findet im Stadttheater bier eine polnische Theater-Borftellung flatt, der ein Ball im Local der 3 Kronen folgt. Diese Bereins-Bersammlungen find eingeleitet am 21. burch eine feierliche Meffe in ber St. Johannes-Rirche und Gebete für ben glücklichen Fortgang und Erfolg aller biefer Unternehmungen.

- Stadt-Cheater. Donnerstag den 25. Februar. gelangten bier feit ca. breißig Jahren Lorpings "Beide Schützen" zum ersten Male wieder zur Aufführung. Es ift diese Oper bas Erftlings-Werk Lortings und fällt in das Jahr 1837. Gleich nach ber erften Aufführung zu Leipzig wurde es Repertoirftud der deutschen Bühnen und hat sich als solches volle 39 Jahre hindurch erhalten, fo daß felbft im Jahre 1871 es die Berliner Hof-Oper nicht verschmähte dieses Werk unverfälschter, deutscher Biederkeit und Berglichkeit neu einzuftudiren. Anch an unferer Bühne wird diese Oper neu einstudirt und zwar zum Bene= fiz des Herrn Frey, der an diesem Tage sein "vier= zigjähriges Sanger-Jubilaum" feiert. Da fich ein ähnlicher Fall bier wohl noch nicht ereignet hat, und fich Gr. Fren burch seine wirklich excellente Leiftung als Bürgermeister in Czaar und Zimmermann schnell Die Achtung des Bublikums erworben bat, fo glauben wir im Interesse unserer Lefer zu han= deln, wenn wir hier einige Daten aus bem Leben des Jubilars, die uns fr. von einem seiner Collegen übermittelt wurden, anführen. 3. December 1819 geboren, betrat der Jubilar am 24. Febr. 1836 als 17 jähriger Jüngling jum er= ften Male die , die Welt bedeutenden Bretter", und zwar als bescheibener Chorift ohne Behalt am Stadt= Theater zu Prag. Jedoch schon acht Monate später fang er in der Zauberflote beu Saraftro, in der weißen Dame den Gaveston und in der Norma den Orovist. Hierauf nach Budweis engagirt, verlor er die Stimme und nach 4 Wochen wurde aus dem tie= fen Bassisten ein bober Bariton, der im Nachtlager von Granada als Jäger seine ersten größeren Tri= umphe erntete. Bon da ab begann ein luftiges

Wanderleben und war herr Frey an nachstehenden hervorragenderen Bühnen engagirt: Königl. Theater ju München, Stadttheater ju Rürnberg, Bamberg, Brag, Baffau, Samburg, Lübed und Bafel. Daß die Oper "Die beiden Schützen" bas Theater füllen wird, davon find wir überzeugt und zu= gleich auch davon, daß das Publikum dem Ehrenfeste des Rünftlers zujubeln wird. herrn Fren, dem jedenfalls diese Zeilen ju Geficht kommen, wol= len wir schon heute verrathen, daß ihm auch von Seiten feiner Collegen eine Ueberrafdung zugedacht

feuer. Am Donnerstag, den 17. Februar, ift in Grembotschin auf dem Grundstud des Besitzers J. Szczepanski das Wohnhaus und der Stall niedergebrannt. Das Feuer brach gegen 11 Uhr Bormittags aus. Das Bieb konnte noch gerettet merben, vom Mobiliar nur 3 Betten und die Rlei= der, welche die Leute auf dem Leibe trugen. Die Entftehungsurfache ift unbefannt. Die Gebäude und die bewegliche Sabe sind bei der Oldenburger Ber= ficherungsgesellschaft versichert.

## Preußische Fonds.

Berliner Cours am 19. Februar.

| Consolidirte                                | Unleibe 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0 .   |   | . 105,10 bz.       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------------|
| Staatsanlei'                                | he 4% verschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ed      |   | 99,40 99,40 bz.    |
| Staat8=Schi                                 | uldscheine 31/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/0 .   |   |                    |
| Ostpreußisch                                | e Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |                    |
| bo.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | . 95,60 <b>S</b> . |
| Do.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | . 102,10 bz.       |
|                                             | do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |                    |
| Do.                                         | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40/0 .  |   | . 95,00 bz.        |
| bo.                                         | DD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41/20/0 |   | . 102,60 bz .      |
|                                             | eue do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |                    |
|                                             | terschaft 31/20/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |                    |
|                                             | bo. 40/0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |   |                    |
|                                             | bo. 41/20/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |                    |
|                                             | do. II. Seri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |                    |
|                                             | DD. 41/20/0 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |                    |
| do. Neu                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | 96,25II. — —       |
| do.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | 02,00 II.101,50    |
|                                             | Rentenbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |                    |
|                                             | do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |                    |
| Preußische                                  | bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40/0    |   | . 97,10 bz.        |
| STATUTE OF THE OWNER, WHEN PERSONS NAMED IN | Name and Address of the Owner, where the Owner, which is th | _       | - |                    |

## Fonds- und Produkten-Börse.

Dregben, den 18. Februar. (Scherbel u. Co.) Die Witterung hat im Laufe Diefer Woche einen vollständigen Umschwung erfahren, Anfangs noch fehr kalt, trat plötlich heftiges Thauwetter ein, das Die Schneemaffen rasch verschwinden ließ und bei ber vorgerückten Jahreszeit bedeutende Ueberschwem= mungs=Calamitäten befürchten läßt.

Unser Getreidemarkt verharrte auch während dieser Berichtsperiode in der nun schon so lange andauernden Stagnation; leider durfte auch obne fraftige Unregung von auswärts bei ber Muthlofigfeit ber Speculation und dem Darniederliegen des Mehl= geschäfts, eine Aenderung jum Beffern für die nächste Beit bier taum in Ausficht ju nehmen fein. Db= wohl das Angebot von Noggen und Weizen aus dem östlichen Deutschland durchaus nicht dringlich ist, auch Bufuhren aus Ungarn und Galizien febr unbedeu= tend bleiben, ift bennoch bei ber außerorbentlichen Burüdhaltung ber Räufer die Bedarfsfrage nicht überwiegend genug, um ben Preisen zu irgend wel= chem Aufschwung zu verhelfen. Nur schwer behaup= ten fich feine Qualitäten, während geringe Sorten vernachläffigt und nur mit abermaliger Preisreduc= tion verkäuflich waren.

Weizen blieb in febr feinen Qualitäten gu vor= wöchentlichen Breifen verfäuflich, bas Beschäft bierin wird jedoch durch hohe Forderungen der Inhaber sehr erschwert. Stärker angetragen waren mittlere und geringe bunte Sorten, ohne entsprechende Be= achtung zu finden.

Roggen beinahe geschäftslos. Unsere Mühlen haben ihren Bedarf in letter Zeit größtentheils burch Landwaare gedeckt, verhalten sich daber gegen= wärtig febr unthätig und reflektiren nur auf feinste inl. Waare, die in kleinen Partien zur bochsten No= tiz verkäuflich ift. Galizisch=ruffische Zufuhren find wenig am Markt, von Ungarn stockt ber Import, da in Folge der Hausse an den ungarischen Märkten das Rendement nach bier febr geschmälert murbe.

Gerfte nur in feinster Braumaare gefragt. Dr= dinare Sorten vernachläffigt.

Hafer in feiner sächsischer Landwaare zn vor= wöchentlichen Preisen verkäuflich.

Mais loco in reger Frage und wesentlich höber placirbar. Zusuhren waren in letter Zeit hauptsäch= lich wohl in Folge der Communicationsstörungen in Ungarn, febr unzureichend.

Leinsaat, feine Qualität gefragt, ordinäre ohne Beachtung.

schles., galiz., ungar. 180—207 Mr, pro 1000 Kilo. 162 Mr. galiz. und ruff. 144—156 Mr pro 1000 135-145 Mr pro 1000 Kilo.

> in Chemnitz per Adresse: "Chemnitzer Börse", jeden Donnerstag in Görlit per Abresse: . postlagernd." Breslan, den 19. Februar. (G. Mugdan. 17,70-19,50 Mg, gelber :15,30-16,75-18,50 Mg,

> > 14,50 MK.

14,30-15,20-16,40 Mr.

-16,50-17,50 Mg.

7,40 -7,80 Mg.

weiß 54-77 Mg.

Erbfen obne Bufuhr.

Hafer ohne Zufuhr.

| onfolidirte                     | Anleibe 41/20     | /0 .    |  |    | . 105,10 bz.      |
|---------------------------------|-------------------|---------|--|----|-------------------|
| staatsanlei'                    | he 4% verschie    | D       |  |    | 99,40 99,40 bz.   |
| staat8=Schi                     | aldscheine 31/20  | /0 .    |  |    | . 93,25 bz.       |
|                                 | e Pfandbriefe     |         |  |    |                   |
|                                 | Do.               |         |  |    |                   |
| do.                             | do.               | 41/20/0 |  |    | . 102,10 bz.      |
| ommersche                       | bo.               | 31/20/0 |  |    | . 84,40 ③.        |
|                                 | Do.               |         |  |    |                   |
| bo.                             | DO.               | 41/20/0 |  |    | . 102,60 bz .     |
|                                 |                   |         |  |    | . 95,00 bz.B.     |
| Jeftpr. Rit                     | terschaft 31/20/0 |         |  |    | . 83,75 bz.       |
| do.                             | bo. 40/0.         |         |  |    | . 94,70 bz.       |
| Do.                             | bo. 41/20/0       |         |  |    | · 101,90 b3.      |
| Do.                             | do. 11. Serie     | 50/0    |  |    | . 106,75 %.       |
| bo.                             | DD. 41/20/0 .     |         |  |    |                   |
| bo. Neulandsch. 4% 96,25II. — — |                   |         |  |    |                   |
| bo.                             | bo. 41/20/0       |         |  | .1 | 102,00 II. 101,50 |
| ommersche                       | Rentenbriefe      | 40/0    |  |    | . 97,50 bz.       |
| osensche                        | Do.               | 40/0    |  |    | . 97,00 B.        |
| reußische                       | bo.               | 40/0    |  |    | . 97,10 bz.       |

## Börsen-Depesche der Thorner Zeitung.

Rübfuchein per 50 Ril. 8 Mgr 50 8. bis 9 Mgr 50 8.

Sülsenfrüchte in befferer Saltung.

Hafer 160-171 My pro 1000 Rile.

Weizen, bunt und weiß poln. 200-220 Mg, gelb

Roggen, fein inländ. 160-171 Mp, ungar. 150-

Gerste, Braumaare 171—189 Mgc, Futtermaare

Offerten nehmen wir entgegen jeden Mittwoch

Weizen, in ruhiger Haltung, weißer 15,60-

Roggen, in gedr. Stimm, per 100 Rilo fchlefi-

Gerfte, schwer verkäufl., per 100 Kilo 12,50-

Bafer, schwach beb., per 100 Kilo schlef. 14,50

Erbsen, schwach preish., pro 100 Rilo netto

Rapskuchen, behauptet, per 50 Ril. ichlef.

Kleefaat, schwach zugeführt, roth 46—63 Mr,

Getreide-Markt.

Chorn, den 21. Februar. (Georg Hirschfeld.) Beitzen fest, per 1000| Kil. 180—192 Mr.,

feine Qualitäten über Notig.

Roggen unveränd., per 1000 Ril. 140-147 Mr

Berfte unveränd., per 1000 Ril. 147-156 Ag

Opiritus loco 100 Liter pr. 100 pEt.

Koch=16,50—18—19,50, Futtererbsen 14—16—17 Ax. Mais (Kuturus), mehr angeboten, 10—10,40—

Thymothee, fester, 27-32 Mg

scher 13,50-14,70-16,25 Mg, galiz. 12,80-13,30-

Mais, ungar. 119-124 My pro 1000 Kilo.

Berlin, den 21. Februar 1876.

19./2.76. Fonds: . . . . Schtussshwäche. Russ. Banknoten . . . . 264-50|260-59 Warschau 8 Tage . . . 263-50 268-90 Posener do. neue 4º/6 94-90 95 Oestr. Banknoten . . . . 177 176-95 Disconto Command. Anth. . 127-50 127-25 Weizen, gelber: Roggen: 150 150 150 Mai-Juni . . . . . . 149 Aqril-Mai. . . . . . . . . . . 64-20 64-70 Setr-Oktb. . . . . . . . . . . . 64-30 64-80 Spiritus: . . . . . . . 44-60 44-50 . . . . . 46-60 46-60 April-Mai August-Septr. . . . . . . . 50-70 50-70 Preuss. Bank-Diskont . 40/0 Lombardzinsfuss . .

# Meteorologifche Beobachtnagen.

| Otation Egoth. |        |      |                              |               |      |  |  |  |
|----------------|--------|------|------------------------------|---------------|------|--|--|--|
| 19. Februar.   | Barom. | Thm. | Wind.                        | Dls.=<br>Unf. |      |  |  |  |
| 2 Uhr Mm.      |        | 5,2  | 234                          | tr.           |      |  |  |  |
| 10 Uhr A. 3    |        | 4,1  | 234                          | bb.           |      |  |  |  |
| 20. Februar.   |        |      |                              |               |      |  |  |  |
| 6 Uhr M.       |        | 2,9  | W5                           | tr.           |      |  |  |  |
| 2 Uhr Nm.      |        | 4,2  | 235                          | tr.           |      |  |  |  |
| 10 Uhr A.      |        | 0,4  | 2332                         | v.ht.         |      |  |  |  |
| 21. Februar.   |        |      |                              |               |      |  |  |  |
| 6 Uhr M.       | 335,60 |      | $\mathfrak{S}\mathfrak{W}_2$ | 3ht.          |      |  |  |  |
| 27.00          | L L 00 | ~ *  | ~                            | ~ ~ .         | 2 00 |  |  |  |

Wasserstand den 20. Februar 3 Fuß 3 Zoll. Wasserstand den 21. Februar 3 Fuß 2 Zoll.

## Interate.

Moggenfuttermehl befter Qualität, wird von jest ab auf

Posten noch billiger, verfauft J. Kohnert.

Beraucherte u marnirte Beringe in guter Qualitat à Ctud 10 Bf. em. Pfiehlt E. Szyminski.

Geräucherte Maranen L. Dammann & Kordes.

Rleinholz und Bürfeltob. Abnahme zu berabgesetten Breifen Louis Lewin.

In meiner Wohnung (Wiefers Raffee- | haus auf der Moder) beabsichtige ich ler ift billig zu verkaufen. Umzuge halber verichiedene Diobel und Wirthschaftsfachen billig zu verfaufen, ber Chlogmuble pr. Ctr. mit 2 Thir. barunter auch ein febr ftarter Band. H. Schmeichler. 5 Sgr. = 6 Dit. 50 Pf., in größeren magen.

Reue dunnichalige Deff. Apfelfinen, Citronen, Traubenroffnen, Schaalman: beln, Feigen und Brunellen, - Stod- | bern und Dafdinennaben fucht Stelfiifd, troden und gemaffert, fowie vor. lung in irgend einem Befdaft oder gur jugliche Tijdbutter empfiehlt

Herrm. Schultz, Reuft. 13.

Tom 1. April d. 3., auch iofort, find mehrere Bohnungen billigft, auch ernde Befdaftigung bei len empfiehlt bei größerer au Commermohnungen ber iconen Lage wegen fich eignend, zu vermiethen W. Pastor.

1 Drebbant für Klempner u. Drechs

August Glogau. Breitestraße 90a.

Bute billige Rorbmachere, Dach- und Binde-Beiden verfauft H. Laudetzki, Reuftadt.

Unterzeichnete, bewandert im Schneis Sulfe der Sausfrau.

Antonie Nube, bei Glinewski in Bodgorg.

Adolph W. Cohn.

Ein guter Titchlergefelle findet baus

1 mbl. Stude it. St. 125, 1 Tr. mbl. Stube n. Rab. zu vermiethen

Gire idmarge fleine Bundin mit gelben Fugen, weißer Bruft und gelben Salebande, bat fic bei Ludwig Windmuller in Rt. Moder eingefunden. Gigenthamer tann fich diefelbe gegen Erftattung ber Infertione. und Futterfosten abholen.

Ginen Lehrling lucht C. Werner, Badermftr. Schuhmacherftr. 350.

Lebrlinge

L. Streu, Maler. Paffage 1, 3 Tr., ist ein möbl. Zim-mer sofort zu vermiethen.

Brudenftr. Rr. 43 ift ein möblirtes Bimmer mit oder ohne Befoftigung ju vermiethen.

Ein Wiaden oder eine 2Bittme mird jur Beaufsichtigung zweier Knaben für Barichau gesucht. Rabere Ausfunft

Gin möbl. Zim. zu vermiethen. C. Petersilge Breiteftr. 51, 2 Er.

Gin mobl. Bimmer mit Befoftigung wird von einem einzelnen herrn bon gleich zu miethen gesucht. Offerten mit Breisangabe wolle man in ber Expedition d. 3tg. unter E. F. nie-

2 freundl. Sommerwohnungen auf der Moder. Auskunft bei verw. Lieut. Luck Gerechteftr. 128/9.

Gine kleine Wohnung zu vermiethen Culmerftr. 320.

Ordentliche Stadtverordneten-Sigung. Mittwoch, ben 23. Februar 1876. Nachmittags 3 Uhr.

Tage sorbnung: 1. Wiederholter Untrag bes Magiftrats in Betreff Creirung einer neuen Lehrerftelle; - 2. Bedingungen gur Bermiethung des Rellers im Theatergebaude vom 1. April cr. ab auf 3 Jahre; - 3. Bahl von Deputationsmitgliedern; - 4. Untrag des Magistrate in Betreff ber Benupung bes in Guttau angekauften Richels Miethsvertrages mit ber Königl. Fortifitation wegen der jenseitigen Fahr-rampe; - 6. Antrag bes Mag. in Betreff der Berhaltniße des Ghmnaflums; - 7. Desgl. megen Beitritts ber Commune jum hiftorischen Berein Stadt Dofen an bas Abgeordnetenhaus berichreitungen bei der Raffe bes Artueftiftes pro 1875; - 10. noberficht fonnen. bon den im Betriebe ber ftabtifchen Sparkaffe im Jahre 1875 erzielten Refultaten; 11 .- 13. Drei Grundftude. Beleihungsgesuche; - 14. Gesuch in Betreff tontrattlicher Drudarbeiten; -15. Desgl. in Betreff ber pro 1876 fur die Rommune in Submiffion vergebenen Dachdederarbeiten; - 16. Anflabt. Feuer-Soziefat; - 17. Antrag | beren mir fo febr bedurfen. in Betreff ber Uebertragung der für bie Kommune pro 1876 auszuführenden Bauarbeiten; — 18. Erfatwahl bes 2. Urmendeputirten in Stelle bes Grn. Stadtrath Delvendahl. Thorn, ben 19. Februar 1876.

Bothke, Stellv. Borfteber.

Flundern - Sprotten - holfteiner, bollandische und Ratives-Auftern sowie bester Qualität in fleineren Posten a frische hummern bei

A. Mazurkiewicz. NB. Frischer Blumenfohl — Fasanen -Birthühner 2c.

Ungebrauchte Daunen auch andere Betten find zu verkaufen im "Schügenhaufe."

Roscher Leber- u. Zungenwurft frisch b. Jacob Schachtel.

Homoopathischer Verein. Beute Dienstag Abends 8 Uhr Berfammlung bei Berrn Hildebrandt.

Ranfmanuticher Verein. Mittwoch, ben 23. Februar, Abends 71/2 Uhr im Saale des Artushofes GROSSES

Symphonie-Concert,

ausgeführt von der gangen Rapelle des 8. Pomm .- Inftr.-Rgmts. Nr. 61. iden Grundftiide; - 5. Brolongation bes Entree pro Perfon 50 Pf. Unfang bes Konzeris 71/2 Uhr.

Gafte fonnen eingeführt werben. Der Borftand.

Die Saupteinnahme ber Raffe unferes Diafoniffen- Grantenhauses ift immer noch ber Ertrag eines Bagars, und in Marienwerder; — 8. Betition der find wir hauptfachlich bierdurch im Stande, Die Berte ber Dlenichenliebe wegen Aufhebung bes (Tumult.) Ges und Barmberzigkeit, — bem Hauptjeges vom 11. Marz 1850; — 9. Ue3weck unferer Anstalt entsprechent, zwech unferer Unftalt entfprechent, an unbemittelte Rrante ausführen zu

Wir find daber auch in diefem Jahre wieber genothigt uns an die bewährte Opferwilligfeit unferer Gönner und Gonnerinnen ber Stadt und bes Rreifes Thorn mit ber Bitte gu wenden, an bie unterzeichneten Borftandedamen entsprechenbe Gaben für einen am 15. Marg er. beabsichtigten Bagar freundtrag der Herren Sponnagel und Gen. lichst recht bald gelangen zu lassen und in Betreff Revision des Statuts der uns dadurch die Mithülfe zu erhalten,

Der Borftand des Diaconiffen-Arantenhauses.

Frau Bollmann, Frau Horstig, Frau Martini, Frl. Meisner.

Um Lager ju raumen verfauft

2 Thir 6 Gar. pr. Ctr.

Bei Entnahme größerer Poften auch in ben Rieberlagen bei frn. Schutze in Thorn und frn. Rose in Moder entsprechend billiger.

Das Mühlen-Etablissement in Dr. Leibitfch.

Apfelfinen und Citronen empfiehtt L. Dammann & Kordes.

Gelogen wie gedruckt!

find viele martifchreierische Reclamen; ich ftelle daber an bas geehrte Bublifum von Thorn hiermit bie ergebene Bitte,

zu prüfen und zu urtheilen! Rur neue elegante tadellose Waaren verkaufe ich zu spottbilligen u. festen Preisen von Dienstag den 22. ab auf nur 3 Tage in Thorn, Hotel "Copernicus" Zimmer Ar. 1 im

totalen

Borgugliche maichbare "Bwirn- und Mullgardinen" das Fenfter 221/2 u. 30 Ggr. Die fdwerften "Double-Bwirn-Gardinen" Das Fenfter 11/2, 2, 21/2 Thir. Leinene "Deffert-Bervietten" das ganze Dupend 11/3 Thir. Prachtvolle große "Tifch . Servielten", das gange Dto. 2 Thir. und 21/2 Thir.

Pragitolle große "Cisch - Servieiten", das ganze Dho. 2 Lyir. und 2½ Lhir. Die schwersten reinleinenen "Jaquard-Servieiten," Dhd. 3½ Thir. Große leinene "Tischfücher" Stück nur 17½ Sgr. Die besten reinleinenen "Jaquard-Taschensücher", Stück 25 und 30 Sgr. Breite hochseine "Jaquard-Dandsücher" statt 6½ Thir. für 4½ Thir. pr. Ohd. Gestrickte "Damen-Vesserinen", Stück 20, 25 und 35 Sgr. Elegante "Concert- u. Gesellschaftstücher", Stück 25, 30 bis 75 Sgr. Reinwollene Besour- und Taissentsicher", Stück 10, 15 und 20 Sgr. Große reinwollene "Damen-Chawssücher", Stück 15/6, 2½, und 3½ Thir. "Seidene Damensücher", Stück 5, 6, 7½ bis 20 Sgr. Durchbrochene "Hyinnstussen". Baar 3 und 5 Sar.

Durchbrochene "Spinnstulpen", Paar 3 und 5 Sgr. Durchbrochene "Hinnkragen", Stück 3 und 5 Sgr. Dreifache "Cavalier-Rulpen", 3 Paar für 8 und 10 Sgr.

Damenftulpen", mit fefter Schweizerstiderei, Paar 3 Gar. Sanbere Stuart-Arausen, 12 Stud für vier Ggr. Die feinsten "Stuart-Arausen" 3 Stud 2, 3, 5 ober 10 Sgr. Glegante, festgeftidte "Rufchengarnituren" fratt 15 für 71/2 Ggr.

Großartig icone "Schweizerstickiereien" bas gange Stud von 71/2 bis 15 Ggr. "Gute weiße Caschentucher" 6 Stud nur 71/2, 121/2 Egr. Brachtvolle fcmere reinleinene "Cafchentucher" 6 Stud 15, 25 und 45 Ggr

Englische "Batifttucher" mit bunten Ranten, 6 Stud 71/2 Sgr. Größere gefäumte "Batiftsicher" 6 Stud 15 und 20 Sgr. "Schurzen" von engl. Alpacca-Moiree, Stud nur 121, 15 und 20 Sgr. "Ichurzen von Biener Leinen und Vercaf" Stud 10 Sgr.

"Rinderschurzen" von prachtvollem Drell, Stud 4, 6, 71/2 und 10 Sgr. Beiße "Damen-Rocke" von schlesischen Stoffen, Stud 20, 25 bis 50 Sgr. Die dauerhaftesten "Stepp-Borduren-Röcke", Stud 11/3, 2 und 22/3 Thaler.

"Damen-Sesundseits-Camifole von Baldwolle", Stud 11/6und 11/8 Thir. "Berren Gesundseits-Camifole, Stud 221/2 25 bis 45 Sgr.

"Gesundseitsflosen" von Baldwolle, Paar 25, 30 bis 45 Sgr. Seidene "Berrentücher", Stück 10, 15, 20 und 50 Sgr. Bollene "Berren-Gerhemden" von Tuchstoffen, Stück 1½ und 1½ Thir. "Berren-Cravatten von Seidenrips", Stück 2½, 3½ und 5 Sgr. "Berren-Cravatten von doppelten Seidenrips" mit Mechanif, Stück 5, 7½, 10 und

121/2 Ggr. "Berren-Beffen-Gravatten, febr elegant und febr praftifc, 15 und 20 Ggr. "Beiße Zwirn-Deckchen", Stud 11/2 und 2 Sgr. Eugl. Tull-Deckchen, Stud 31/2 und 6 Sgr.

Behatelte "Schoner, Aafftifch-, Rommoden- und Gifchdecken, Stud 6, 15, 20 und 40 Gar.

"Große prachtvolle Leinen-Damaft-Raffee-Decken, Stuck 30 und 40 Ggr.] In Thorn von Dienstag ab nur 3 Tage Hofel "Coper-nicus" Zimmer Ar. 1.

B. Renfeld, aus Berlin.

Thorn, ben 20. Februar 1876.

hiermit bie ergebene Mittheilung, baß ich beute mein

annfaktur-, Leinen- und Confektions-Geschäft Anach meinem eigenen Hause in derfelben Breitenstraße Ar. 454 verlegt habe.

Bei biefer Belegenheit habe einen großeren Poften verfchiebener Baaren jum

Ausverkauf zurückgestellt

und empfeble biefen ju bedeutend herabgefetten Breifen.

Bergrößere bagegen mit Beginn ber Frubjahre-Saifon mein Lager von fammlichen Reubei. ten in Stoffen und Manteln.

Dit Dbigem verbinde gleichzeitig die ergebene Bitte, Ihr geschättes Bohlwollen mir auch in mein neues Lotal folgen zu laffen, und wird wie bisher mein Bestreben sein, burch geschmackvolle und gebiegene Baare, fowie reelle und billige Bedienung bas mir gefchente Bertrauen ftets ju recht-Hochachtung voll

L. Bułakowski.

Ohne Bäder! Ohne Luftveränderung!

Pulvis plantarii orientalis

(von hervorragenden Autoritäten amtlich geprüft und anerfannt) beseitigt, felbst im höchsten Stadium befindliche Brull- und

Lungen-Krankheiten. Um Franco Ginfendung einer vollftanbigen Krantheitsgefdicte wird ersucht. C. F. W. Reige's

Fabrit demischer Braparate und Bolyclinit für Bruft- und Lungerfrante. Berlin SD., Mostanerstraße 28.

NB. Honorar für je 14tägige Leitung der Rur beträgt praenumerando 10 RM. = 5 Fl. Oest. W, = 12 Francs. Pulvis plantarii orientalis wird in den erforderlichen Duantitäten gratis beigegeben. Unbemittelte haben — bei Einreichung eines amtlich

befdeinigten Armutheatteftes - auch Die Leitung der Cur 2c. unentgeltlich! Danfichreiben gludlich Geheilter ifegen aus!!! -

Aus der C. F. W. Reige'schen Fabrif für chemische Praparate ju Berlin erhielt ich Behufs miffenschaftlicher Bes gutachtung jur chemischen Analhse in wohlverschloffenen Cartons 2 Proben Pulver mit der Bezeichnung "pulvis plantarii orientalis" I. u II., welche ich perfonlich in meinem analytischchemischen Laboratorium einer genauen, fowohl qualitativen wie quantitativen Analhie, wodurch allein der reelle Berth eines berartigen Praparates ju conftatiren ift, unterworfen habe. Diefer Gendung lag eine Beschreibung des Berfahrens bei, welches bei Gebrauch der Pulver anzuwenden ift. Brac tifche Beriuche, welche ich nach dieser Angabe anstellte, haben mir hinreichenden Beweiß geliefert, daß bas angegebene Berfahren auf burchaus wiffenschaftlichen, rein chemitden Grund= fagen und Erfahrungen beruht, und daß die einzelnen dabei porzunehmenden Manipulationen leicht durch jeden gaien rich. tig auszuführen find. -

Die demifde Analyse der beiden Pulver berechtigt mich ju der Behauptung, bag bei richtiger Anwendung das auf diese Beije erhaltene Praparat Die Functionen der Schleimbaute in hohem Grade gu ftarfen und anzuregen im Stande ift, und bei Bruft- oder gungenfranten die Befeitigung refp. Linderung diefer Leiben berbeiguführen bermag.

3h fann daber Diefes Mittel als gang vorzügliches Saus. mittel aus vollfter Ueberzeugung beftens empfehlen. Breslau im October 1875.

(L. S.) Der Director pp. Dr. Theobald Werner, vereibeter Chemiter.

herrn C. F. W. Reige in Berlin.

Em Wohlgeboren benachrichtige ich ergebenft, bag nach gemachtem Gebrauch Ihrer, mir von Ihnen wiederholt überfandten Pulvis plantarii orientalis fich meine tief eingewurgelte Rrantheit vollständig gelegt hat. Meine Lungen befinden fich jest wieder im beften Zustande und fage ich Ihnen bierburch meinen tiefgefühlteften Dant.

Shlieflich erlaube mir noch bingugufugen, bag ich gerne bereit bin, Ihnen - im Intereffe ber leibenben Mitmenichen - meinen heißen Dank auch öffentlich auszusprechen. Ihre umfichtige Leitung ber Rur und die erzielten, faunenswerthen Erfolge verdienen es, in allen ganbern befannt ju merden ac Schwedt a. D. 93. Heinrich Wegener.

3hr noch durch Nichts erreichtes "Pulvis plantarii orientalis" verbunden mit Ihrer bisher unbefannten Rurmethode bat mich von einer jahrelangen, ichweren Bruftfranthett gluc-lich geheilt. Bas feine Baber, arztlichen Recepte noch haus mittel vermochten, ift durch ibr chemisches Praparat gelungen. Dochten fich doch alle Brufifrante Ihrer Rur vertrauerevoll unterwerfen! Gie murden - wie ich ju ewigem Dante fich verpflichtet fühlen.

Mit bankbarer Ergebenheit 3hr Ed. Köhler.

🐷 Ohne Bäder! Ohne Luftveränderung! 🛪

Bodengelaß zc. ju permiethen. Ferdinand Leetz.

Militadt 188 ift eine Wohnung aus Seglerftr. Rr. 136 ift eine Solwohund Bodenraum ju vermieth. Raberes bei Beren Rleemann.

eine Stelle fucht eine folche zu ver geben hat, ein Grundstück zu ver. faufen wünscht, ein foldes zu fan fen beabsichtigt, eine Wirthichaft Deconomiegut ze. ju pachten fucht, ine Geschäftsempfehlung ju etlaf: en gedenft, überhaupt Rath gu In fertionezweden bedarf, der mende fic vertrauensvoll an das Cen ral-Unnoncen-Bureau ber deutschen und ausländischen Zeitungen.

G. L. Daube & Co. Thorn, Glifabethftrage 4.

ulmerfir. 320 ift ein großes freund= Stiches Zimmer von fogleich zu vermiethen. Bur Anlage eines Comtoir, febr geeignet. Raberes Culmerftr. 320 1 Tr. hoch.

Opern-Terte, à 25 Pf., sind zu haben bei Walter Lambeck.

Stadt-Cheater. Dienstag und Mittwoch bleibt bie

Bühne geschlossen. Donnerftag, ben 24. Februar: Dit aufgehobenem Abonnement. Benefig fur Deren Regiffeur Grey. "Die beiden Schüten. " Romifche Dper

in 3 Aften von A. Lorping Freitag, den 25. Februar "Die weiße Dame." Romantifc tomifche Dper in 3 Aften von Boildieu.

Da mit dem 6. Darg Die Opern-Borftellungen ju Ende geben, werben von beute ab Bons fur Loge und Sperifit auch in halben Dutenben ausgegeben.

C. Schäfer.

#### Standes-Zimt Thorn.

In der Zeit vom 13. bis incl. 19. Febr.

cr. sind gemeldet:

a. als geboren:

1. Rud. Balentin, S. des Ziegelmeisters Rud. Ougo Helbig. 2. Margarethe Elisabeth, T. des Eigenth. Heinr. Müller.

3. Martha, T. der unverehel. Emitle Zieliabeth, T. der unverehel. Emitle Zieliabeth, T. der unverehel. Emitle Zieliabeth, T. der unverehel. Emitle Zieliabeth.

3. Martha, T. der unverehel. Emitle Zieliabeth.

5. Julianne, T. der unverehel. Tieberite, T. des Dauthoist Christ. Sauter.

7. Joh., T. des Maurerges. Beter Materna. 8. Cattharina, T. des Bauunternehmers Max Lowicki. 9. Martha Hedwig, T. des Schneibers Carl Rubix. 10. Martha Hedwig, T. des Edneibers Arb. Gustav Beplan. 11. Jul. Baul, S. des Greins. Friedr. Busse. 12. Anton, S. des Arb. Math. Saworski. 13. Helene Marg., T. des Feldw. Herm. Hahn. 14. Conrada, T. der unverehel. Beronika Kolossynska. 83husta.

534111151a.

b. als gestorben:

1. Robert Richard, S. des Arb. Fried.
Winfler, 6. Monate a. 2. Ein todt geb.
Kind weibl. Geschl. des Arb. Carl Bounes. Kind weibl. Gefchl. des Arb. Carl Zdunek.

3. Kfm. Carl Mich. Wallesch, 50 3. 5 M. alt. 4. Fran Mas. Amatie Simon, geb. Sänger, 58 3. 4 M. a. 5. Olga, T. des Arb. Joh. Ristowski, 2 3. 4 M. alt. 6. Waria Anna, T. der unverehel. Joh. Wilsipska, 14 T. alt. 7. Wittwe Anna Bard, geb. Keits, 79 J. 11 M. alt.

6. Jum ehelichen Aufgebot:

1. Altsütersohn Ludwig Jul. Bochers aus Parvow und Auguste Henr. Keiß aus Schatargin.

2. Sergeant und Bataillonsschweiber Franz Aug. Rob. Dorn zu Thorn und Ida Marie Lehmann zu Bromberg.

3. Schneider Herm. Szefer al. Hersz Bergund Frommel (Florentine) Salomon, beide

und Frommel (Florentine) Salomon, beide

d. ehe lich find verbunden:

1. Maler und Eigentb. Beter Jurfiewicz und Eisabeth Franciska Markowska,
beide zu Tborn (Neu- und Altskadt).

2. Besitzer Ludwig Emil Born aus Nord-Amerifa und Bertha Henr. Krüger aus Thorn